# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erichernt Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und lofter vierzehntägig ins Haus 1,25 Iloty. Betriebsstörungen begründen temerlei Anipruch auf Rückerstattung des Bezugspreises.

父

Ginzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowith mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die Segespaltene mme31, für Polnisse Obericht. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die Zegespaltene mme31. im Reklameteil sür Poln.-Oberschl. do Gr., für Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ist jede Ermähigung ausgeschlossen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Śląskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Fernsprecher Nr. 501

Mr. 205

Freifag, den 28. Dezember 1928

46. Jahrgang

# Stresemann über die Rheinlandräumung

Eine bedeutsame Erklärung an England

Berlin. Wie das "Berliner Tageblatt" berichtet, gewährte Dr. Stresemann dem Korrespondenten der "Baltimore Sun" eine Unterredung, in der er ihm den Stande duntt der deutschen Regierung über die Aussührungen des britischen Außenministers im Unterhaus und des Lordanzlers im Oberhaus über die Rheinlands und ber Terseichler Bertrag der deutschen Regierung ihrer Ueberzeugung einen begründeten Rechtszanspruch auf Käumung gebe, nicht einsach in den Hintergrund treten lassen sondern um die vernünstige lonale Auslezung einer kurzen, aber äußerst wichtige Neskinmung des Verseiller Bertrages. Wenn auch die britische Aussaung ich in der Auslegung des Artisels 431 aus einen anderen Artisel des Verseiller Bertrages, nämlich 429 stückt, so sei es doch numöglich, dabei soweit zu gehen, daß man die vorzeitige Käumung des Rheinlandes von der effektiven Abtragung der deutschen Reparationsschuld abhängig mache. Es sei überhaupt interssignt, daß die britische Regierung nicht immer die gleiche Ansicht wie seht vertreten habe. Um die Richtigkeit der deutschen Aussaus, daß auch hinsichtlich der Reparationen die Vorzeitige Räumung des Aussiches des vertreten habe. Um die Richtigkeit der deutschen Aussichte Aussicht der Keparationen die Vorzeitige Aussicht der Vertreten Aussicht der Reparationen die Vorzeitige Rüchen Aussicht wie seiner Aussichte der Vertreten habe. Um die Richtigkeit der deutschen Aussicht der Vertreten Aussichtlich der Reparationen die Vorzeitige Vertreten habe.

ausschung des Artitels 481 bereits jest erfüllt fei, zu bemei: fen, wies Dr. Strefemann auf bie burch ben Dawesplan geichaffenen offettiven Pfander bin, ju deren Beftellung Deutsch= land nach dem Berfailler Bertrag nicht verpflichtet ift. Die beutsche Auffassung finde auherdem in der gemeinsamen Erklärung von Wilson, Clemenceau und Llond George, in der es heißt, daß, wenn Deutschland vor 1935 Beweise feines guien Willens und ausreichende Garantien für die Erfüllung feiner Bertragsverpflichtungen gegeben habe, die beteiligten alliierien und affociierten Machte bereit fein murden, eine Bereinbarung über die frühere Beendigung ber Befegungsperiode ju tressen. Dr. Stresemann stellte sodann die Frage, ob man etwa bestreiten wolle, daß Teutschland Beweise seines guten Willens und ansreichende Garantien im Sinne dieser Erklärung gegeben habe. Rach allebem, fo erflärte Strefemann, halte ich mich für berechtigt, ju erwarten, bag unjere juriftifchen Hr= gumente auf die Dauer nicht ohne Birfung bleiben und daß fie gusammen mit ben nicht weniger starten politischen und moralischen Argumenten dazu führen werden, die Besetzung deutschen Gebietes, dieses lette militärische Ueberbleibsel aus dem Weltfrieg, endlich 3u beseitigen.

# Riesiege Hotelbrände in Schweden und Amerika

Mehrere Perfa e lekendig verbrannt

Reuport. In Airon (Ohio) brach aus bisher unbekannter Ursache im Parkhotel ein Teuer aus, das sich sehr rasch auf das ganze Gebäude ausdehnte. Das Hotel wurde hauptsäcklich von Handwerkern und Angestellten aufgesucht, die in den umliegenden Gummisabriten beschäftigt waren. Bei der allgemeisten Panik konnten sich sechs Personen nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und verbrannten am lebendigen Leibe. Eine Anzahl anderer erlitt mehr oder weniger schwere Brandwunden. Das Hotel brannte volksommen aus.

Upfala. In einem Hotel in Tidaholm brach am ersten Geiertag ein Groffener aus, dem sechs Menschenken gum

Opfer sielen. Die Flammen fanden an der Inneneinrichtung so reiche Nahrung, daß es den in den obersten Stockwerken sich unshaltenden Personen nicht mohr möglich war, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Als es der Feuerwehr endlich gelang, sich einen Weg durch die Flammen zu bahnen, konnte sie nur noch verkohlte Leichen bergen. Andere Angestellte und Gäste konnten sich im letzten Augenblick unter dramatischen Umständen retten. Ehe die Feuerwehr Serr der Flammen werden konnte, hatte das Feuer auf ein Nebengebäude übergegriffen, das ebenfalls vollkommen en ein gesischert wurde.

#### De Reparations- und Unschrift rage

Raris. Die Kundgebung führender benticher Staate manner in der Reparations- und Anschlußfrage, hat in b. frangofischen Breffe wieder eine lebhafte Aufregung hervor gerufen.

Der "Temps" belagt fich in einem Leitartitel "Mit den deut-ichen Hoffnungen". Nach seiner Meinung läuft die Haltung des Reichstanzlers Miller, der in den Deutschen die Illufion einer neuen Prüfung der deutiden Zahlungsfähigkeit unterhalten wolle, Gefahr, zu erniten politischen Unannehmlichkeiten zu fühten, wenn die jogenannien Hoffnungen sich als eitel heraus-Die tausendmal wiederholten en jouten. vegauptungen oer berufendsten deutschen Staatsmanner wurden in nichts die taiadyliche Lage andern. Sie wurden nur noch mehr bas Migtrauen ber Alliierten wachrufen und eine Atmosphäre ichaffen, die die endgültige Lösung der Reparationsfrage ichwieriger ge-kalten musse. — Auch die Reden über den Anschluß werden vom Temps" vom politischen Gesichtspunkt aus als ungelegen ans Resehen. Die vom Minister Koch angewandte Taktik, die Ginlichtungen und Verwaltungsorganisationen Deutschlands und Sefterreichs einander anzug affen, wird nom "Temps" als gefähr= licher bezeichnet, als die brutale Forderung des Rechtes, die Bereinigung jogar gegen ben Geift und Budiftaben ber Bertrage durchzuführen. In Wien wie in Berlin konne man nicht vertennen, bag Dieje Frage fich nicht mit Erfolg por ben Bolterbund stellen lassen werden könne, wo sich niemals eine notwendige Einmütigkeit finden lassen werde, um den Bestrebungen der Bangermanisten Recht zu geben. Ferner dürse man nicht vers lennen, daß man mit dem Willen gegen ben Beift und gegen den Buchftaben ber Bertrage ju einem neuen europäischen Kriege brangen werbe.

#### Stin mungsumschwung in Rufland?

Riga. Wie aus Mostau gemeldet wird, wird dort ofsiziell erklärt, daß man eine Rußlandreise englischer Insufrieller und Kaussleure freudig begrüßen und den Casten Gelegenheit geben würde, die England interessernden Tragen wit sührenden Persönlichteiten der Sowjetunion zu bestrechen. Das bedeutet, daß Sowjetrußland bereit wäre, entstegen seiner disherigen Sinstellung die Wiederanknüpsiung der Beziehungen zu London nach Krästen zu unterstützen.



#### Den Opfern der Ruhrbejegung

ben am Ostersonnabend 1923 von den Franzosen erschoffenen 13 Kruppschen Arbeitern, wurde auf ihrer Begräbnisstärte in Essen ein Denkmal gesetzt.

#### Huch eine Beihnachtsüberraschung

Paris. Der schwedische Gesandte in Paris, Bondi, ist nach einer Meldung aus Verviers am Montag im D-Zug Paris-Warschau das Opser von Eisenbahn die ben geworden, die den Kosser sowie die Pelze des Gesandten und die seiner Gattin aus dem Abteil stahlen, als sich beide im Speisewagen aus-

#### Sie antworten nicht

Poincarce und Briand antworten nicht auf Die Ertfarungen bei Reichstanglers.

Baris. In franzosichen politischen Kreisen versichert man, das weder Poincarce noch Briand auf die Exklärungen des deutschen Reichskanzlers in der Reparations, und in der Auschalzsfrage antworten werden, da ein solcher Austausch von Erklärungen geeignet sei, eher Mißverständ nisse hervorzurusen, als sie zu beseitigen. Wegen der Erklärung des deutschen Reichskanzlers siber die Nachprüfung der deutschen Jahrungsfähigkeit deringt man in sohr gut unterrichteten politischen Kreisen zum Ausdruck, das die französischen Sachverständigen sich kategorisch der Revision des Dawesplanes widersehen werden, da seit Anwendung des Planes nichts eingetreten sie, was die Annahme zulassen würde, das die deutsche Jahlungsfähigkeit sich vermindert habe.



#### Die Rache für Kolmar

Auf den früheren General-Staatsanwalt Fachot, der s. 3t. im Elsässer Autonomisten-Prozes die Anklage vertreten hat, wurde in Paris ein Attentat verübt. Der Täter ist ein Löjähriger Straßburger, namens George Benoit, der mehrere Schüsse auf Fachot abgeseuert und ihn schwer verwuns det hat. Das Attentat wirst ein grelles Licht auf die Vershältnisse im Elsas. — George Benoit.

#### "Das Cand der großen Ideen"

Warschau. Unter der Aleberschrift "Das Land der grossen Ideen" darakterisiert die Zeitung "Glos Pramdy" das polnische Bolt und seine internationale Bedeutung mit folgenden Morten: "Wir Polen sind eine der allerbeständigsten Grundslagen für die Entwicklung der allgemeinen menschlichen Joeale. Wir sind stei von sedem Egoismus und jeder Begehplickleit in bezug auf fremdes Gut oder Territorium. Unsere Aufgabe kann nur in der Abwehr des fremden Egoismus bestehen. Folgich muß jene Grundlage des Friedens start sein." (!).

#### Ein politischer Anschlag in Agram?

Belgrab. Wie aus Agram gemelbet wird, wurde am Montag Abend im Kasse, Corso" ein Anschlag verübt, dem der Polizeiagent Alfred Grauer zum Opser siel. Grauer wurde zum Teleson des Kassechauses gerusen und als er sich dorthin begab, schoß ein Unbefannter hinterricks auf ihn. Zwei Schüsse aus dem Revolver verletzen Grauer schwer. Er wurde in bedenklichem Zustande ins Krantenhaus übersührt. Wan spricht davon, der Anschlag sein aus politischer Rachsucht ausgesührt worden, da Grauer als Agent der Agramer Polizei Briesschaften, die für Stessan Raditsch belastend gewesen sein, der Polizeipräsettur überliesert habe.

#### Reine Entfpannung in Ufshaniffan

Wie aus Mostau gemeldet wird, sind dort über die politisische Lage in Afghanistan neue Nadrichten eingelausen. Danrch soll sich die Lage Anan Albahs in Kabul selbst gesestigt haben. Tropdem son noch ke in e Entspannung eingetreten. Die Ausständischen beabsichtigten, einen neuen Generalangriff auf Kasbul zu unternehmen.

Die in Kandahar eingefroffene Mutter Uman Ullahs wird den Bersuch maden, mit den Führern der Aufffändischen bu rerhandeln, um dem Kampf ein Ende zu machen.



#### Ameritas größte Kirche verbrannt

Die furz vor der baulichen Bollendung stehende Riverside-Baptift= Rathedrale in Reugort, deren Stifter und firchlicher Patron ber Delkonig John D. Rodefeller ist, ist in der Nacht vom 21. zum 22. Dezember völlig ausgebrannt.

#### Einsturzkafastrophen in Frankreich

Baris. Bei ber Ginfturgtataftrophe in Ceumur find nach den noueiten Meldungen acht Tote und fünf Berlette gu betlagen. Bei dem eingestürzten Reubau handelt es fich um einen in Gifenbeton ausgefichrten 80 Meter langen und 2 Meter hoben Ichuppen der Kavallerieschule, in dem Automobile, Kanomen und sonstiges Kriegsmaterial untergebracht werden sollte. Die Bauarbeiten standen kurz vor dem Abschluß und 20 Arbeiter waren nur noch mit der Inneneinrichtung beschäftigt. Am Monstag nachmittag wurden die Arbeiter plöglich durch ein dumpfes Kuafen in den Ränden gurvelchraft. Eurz derauf kracken die Rnaden in den Banden aufgeschredt. Kurg barauf brachen die Mauern, die Deden, die Berschalung und die Träger wie ein Kartenhaus zusammen. In wenigen Augenbliden wurden bie Rettungemagnahmen organifiert, an benen fich vor allem bie Besucher ber Ravalleriesd;ule und die Teuermeht von Geumux tatträstig beteiligten. Von den Toten sind vier Italiener und vier Franzosen. In Semmur selbst sind als Zeichen der Trauer alle öffentlichen Weihnachtsseiern, abgesagt worden.

Bei einem Neubaueinfturg in Lille verunglichten brei Urbeiter, die teilweise mit ich weren Schadelverlegungen ins Arankenhaus eingeliefert murden.

Ein weiterer Reubaueinsturg wird aus Sain = Le= Noble bei Donai gemelbet, wo gleichfalls brei Arbeite schwere Berlegungen bavontrugen.

Baris. Die Ginsturzkatastrophe in der Kavalle= rieschule in Seumur wird darauf zurückgeführt, daß der Bau-unternohmer die Stühungsgerüste, die bei Zementbauten erst nach cinem Monat fortgenommen werben dürfen, ju friih entfernt hat.

#### Aücktrift des jugoflawischen Kabinetts?

Belgrab. Ministerprasident Rorosetsch ift am zweiten Weihnachtsfeiertag aus Marburg wieder in Belgrad eingetroffen. Seine frühzeitige Rudtehr wird mit bem bevorstehenden Rüdtritt seines Kabinetts in Busammenhang gebracht. Ministerpräsident Korosetsch hatte noch am gleichen Tage eine Unterredung mit dem Chef ber demokratischen Partei, Wufitschenitsch und dem Chef der Mohammedanischen Partei, Spaho. Man nimmt an, daß Korosetsch den Rücktritt seines Kabinetts noch am Donnerstag dem König erklären wird.

### Eine nächtliche Verbrecherjagd in Kassel

#### Beim Einbruch überrascht — Der Bater erkannte den Sohn erft, als er ihn schwer verlett hatte

Raffel. In ber Giegbergstraße in Kassel hat sich in ber Racht zum Sonnabend eine blutige Tragodic abgespielt. Dort hat der 59 Jahre alte Polizeiwachtmeister Werner Rau seinen eigenen Sohn, Berbert Rau, niedergeschoffen, den er auf einem Dienft= wege bei einem Einbruch ertappt und fostgenommen hatte.

Polizeihauptwachtmeister Rau jah auf seinem Dienstgaug, wie eine Einbrechergruppe sich an einer Dachkammer zu schaffen machte. In letter Zeit sind in der Alftstadt in Kassel zahlreiche Einbruche ausgeführt worben, fo dag ben nächtlichen Boligeis streifen streng befahlen worden mar, auf die Einbrecher acht zu geben. Werner Rau begab sich nun mit zwei seiner Kameraden auf die Berfolgung der Einbrecher und nahm ichlieflich einen der jungen am Einbruch beteiligten Leute fest. Es war sein eigener Sohn. In der Dunkelheit erkannte er ihn aber nicht, sondern legte dem jungen Mann, der noch einige Beutostüde bei sich hatte, die Handschellen an, um dann durch einen Pfiff seine Kameraden herbeizurufen. Als der Polizeibeamte aus dem Dunkel der Straße in das Laternenlicht trat, erkannte Herbert Rau, daß sein eigener Bater ihn verhaftet habe. Er seste sich hierauf zur Wehr, um ju entfommen, denn er wollte unter teinen Umftanben von feinem Bater erkannt werben. Mit einem furgen Rud burchrift er die Sandichellen und entwich. Der Boligeibeamte, ber ben Sohn noch immer nicht erkannt hatte, nahm die Verfolgung sofort auf. Der junge Rau ichlug bann seinen Bater, ber ihn inzwischen eingeholt hatte, mit einigen Faustschlägen nieber. Der Polizeis

wachtmeister erhob sich aber sofort und rannte dem Ginbrich: nach, der schon wieder bas Weite gejucht hatte.

Schlieglich stellte er ihn in einem Sausflur. der junge Rau mehrere Fenftericheiben und bedrohte den Ba aufs neue, so daß dieser von seiner Waffe Gebrauch musti-indem er einige Schreckschüffe aus dem Revolver abgab. Me bei junge Rau die ernste Sache merkte, sprang er zur Seise In demselben Augenblick siel ein weiterer Schuk, der dem jun Rau die Bruft zerriß und die Lunge schwer verlette. Erst 1159 Polizeibeamte herbeieilten und ben Berwundeten in den Berit einer Stragenlaterne icafften erlannte der Bater, dag er feine

eigenen Sohn niedergeschossen hatte. Er stellte sich sofort eigenen Sohn niedergeschossen hatte. Er stellte sich sofort kriminalpolizei und beantragte seine Verhaftung.

Die Kriminalpolizei leitete eine Untersuchung ein, wood sich herausstellte, daß der Beamte durchaus pflichtgemäß geh is delt hatte. Er wurde sofort wieder aus der Haft entlassen. De junge Rau wurde ins Landeskrankenhaus gebracht und operisches ist noch nicht licher ab ar mit dem Lehen darvordenmass mich Es ift noch nicht ficher, ob er mit bem Leben bavontommen wich Die Familientragodie hat in Raffel großes Auffehen erregt Werner Rau gilt allgemein als tuchtiger und pflichttreuer amter, der schon seit längerer Zeit darunter litt, daß der Sobit arbeitslos geworden war und sich schlechter Gesellschaft anschlieben Werner Rau murde von seiner Behörde beurlaubt, damit er stim von dem erschütternden Borfall wieder erholen kann.

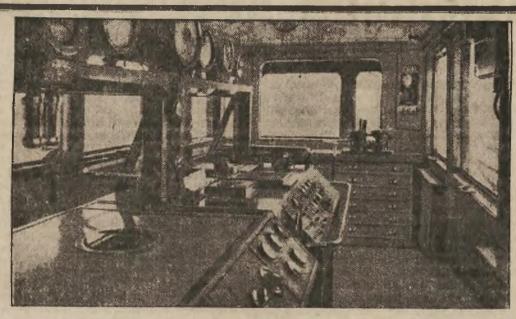

Für die Sicherheit der Reisenden

Die deutsche Reichsbahn hat jeht erstmalig in ganz Europa einen Oberbau-Meßwagen in den Dienst gestellt, der mit Hisfe einer Reihe seinster Bräzisions-Instrumente einen bis in alle Einzelheiten genauen Bericht über den baulichen Zustand der besahrenen Strede gibt. Eins der Instrumente verzeichnet auf Bruchteile eines Millimeters genau alle Abweichungen des Gleifes von der normalen Spurweite; das zweite notiert alle Differenzen in der Höhenlage der beiden Schienen, das dritte den Verlauf aller Gleisbögen und das vierte die Unebenheit an den Schienenstößen. Diese Auszeichnungen geben dann den einzelnen Bahnmeistereien eine sichere Unterlage sür ihre Arbeiten zur Instandhaltung der Strecke. — Blick in den neuen Meßwagen der Reichsbahn, der eine wichtige Einrichtung zur Verhütung von Unfällen bedeutet.

#### Folgenichwere Ueberichwemmung in Anifisch-Zentralasien

Wie aus Moskau gemeldet wird, hat die Ueber= ich wemmung des Fluffes Syr-Darja schwere Folgen gehabt. In einem Umfreis von 55 Kilometern liegt die Amgegend unter Baffer. Abteilungen des Roten Kreuzes und Truppenteile der Roten Urmee murben jur Silfeleiftung eingesett. Die 3ahl ber Opfer fteht noch nicht feft.

#### Byrd erreicht die Eiszone

Neuport. Wie die "New Yorker Times" meldet, teilte der Südpolforisch er Byrd dem amerikanischen Flottenamt mit, daß er die amerikanische Flagge einige 100 Meilen südlicher aufgepflanzt als je zuvor. Die nächste, menschliche Ansiedlung liege etwa 2400 Meilen von der

Egpedition entjernt. Er habe die Eiszone er reicht und Eisblöde gesichtet, die höher als Schiffsmaften feien.

#### Die Flamen protestieren

Flamifche Beichwerbe bei bem Bolterbund und ben europaifchen Regierungen.

Bruffel. Der hauptausschuß ber flämischen Rationalen Bewegung hat dem Bölkerbund und den europäischen Regierungen ein Beichwerbeichen gugehen laffen, in bem gegen die Beigerung der belgischen Regierung, die Flamenführer ju begnadigen, Bermahrung eingelegt mirb. Es wird feits gestellt, bag die Bermeigerung ber Begnabigung gegen ben Bertrag von Berfailles verstößt.



Nachdrud verboten. "Das ist die Schwester, die immer bei ihr war," hörte

Bon einem jähen Schred erfaßt, wandte fie fich der

Person, die es gesagt hatte. zu.

"Was ift geichehen?" fragte fie mit fliegendem Atem. Sofort war fic von Reugierigen umbrangt.

"Ja — wissen Sie es noch nicht? Soeben hat man sie hinaufgetragen - ein Unglud -

Carmen hörte nicht weiter. Wie gehett flog fie die Treppen hinauf.

Die Flurtur nach dem Pensionat stand weit offen, und ein Schutmann drängte fremde Leute hinaus Sie gilte an ihm vorüber in den Glur hinein, wo ihr ichon die Benstonsdame Frau Martens, händeringend und laut schluchzend entgegenkam

"Schweiter — Schwester —"

"Was ist — mit hella — Frau von hartungen?" prette Carmen mit teuchender Bruft hervor.

"Ein Auto hat sie angefahren — umgestoßen — nicht weit von unserem Hause entfernt — Männer brachten sie soeben — sie liegt dein auf ihrem Bette — besinnungslos —

Ein gequälter Aufichrei fam über Carmens bleich gewordene Lippen, und wie ichwindelnd lehnte fie fich gegen

"Die arme Frau — das arme Kindl" jammerte Frau Martens weiter.

Da hatte Carmen sich gesaßt. Mit wankenden Knien eilte sie hellas Zimmer ju, öffnete leise die Tür und trat ther die Sommelle.

"Gut, daß Sie kommen, Schwester," empfing sie der Arzt. der sich um die Verungludte bemühte, "ich brauche Ihre Silfe."

Ginen Augenblid ftarrte Carmen wie entgeiftert au die leblose Gestalt Hellas die noch im Strafenkleide auf ihrem Bette lag. Bon der leichenblassen Stirn siderte ein schmaler Blutstreifen herab und die Augen waren gesichlossen wie bei einer Toten.

Rrafte nahm fie jufammen, um bei b Anblid nicht laut aufzuichreien vor Schmerz und Ericutterung. Fast mechanisch tat fie, was der Arzt, der fich vergebens bemühte, die Berungludte ins Leben zuruchzurufen von ihr verlangte, und eine dumpfe Ungft quoll in thr empor:

"Steht es ichlimm, Berr Dottor?" fragte fie bebend. Der Argt nidte.

"Sehr schlimm — doppelter Schäbelbruch — wir werden fie nicht durchbringen -

"Ah!" "Ah!"
Es war Carmen einen Augenblick, als schwänden ihr die Sinne, sie mußte sich am Bett festhalten, um nicht umzusinken. Das hatte sie getrossen die ins Mark. So war alle ihre Pslege, alle ihre treue Sorge um diese Frau amsjonst gewesen. Ein tückscher Jusall raubte ihr die Früchte ihrer Treue und Ausopferung, zerschlug mit grauswer Harte Treue und Ausopferung, zerschlug mit grauswer Hand ein Menscheben, das neuen Zielen und Hossenungen entgegengegangen war, das sie selbst auf diesen Weg gesührt hatte. Oder — ein furchtbarer Schred packte sie — war es vielleicht nicht Zusall gewesen? — Nur den Bruchteil einer Sesunde hatte Carmen diesem Gedanken Raum gegeben, um ihn sogleich wieder als töricht zu verwersen geben, um ihn fogleich wieder als töricht zu verwerfen Schon um ihres Rindes willen wurde Sella nie einen jolchen Schritt getan haben, und hatte fie nicht außerdem ihre Runft? Rein, baruber tonnte fie beruhigt fein aber das Unglud war barum nicht weniger furchtbar für fie.

"Die Krante hält den Transport nicht mehr aus," wurde sie hier von dem Arat in ihrem bligichnellen Ge-dantengang unterbrochen. "Wollen Sie die Pflege über-

nehmen? — Run gut. — Es ist möglich, daß sie noch eine mal dur Besinnung kommt, aber nicht wahrscheinlich. Waschen Sie weiter die Umschläge, ich komme in einigen Stunden mieder " den wieder.

Damit ging er hinaus und Carmen war allein mit

Da brach ihre muhfam aufrecht erhaltene Fassung gu-"Sella — Sella — warum hast du mir das getan?"

Wedte diefer Ruf aus gequältem Bergen einen Widerhall in der ichon halb Erstorbenen? Sella ichlug plöglich die Augen auf, wirr, benommen,

ohne Erfennen zuerft. "Sella!" rief Carmen noch einmal leife und beugte fic

über sie, in einer vagen Soffnung. Da fam eine Erleuchtung in das frante Sirn.

"Carmen — verlaß — mein Rind — nicht —"

"Nie!" Da glitt ein Lächeln über Hellas Züge: "Leb' — wohl —" "Hella —" Mit beiden händen faßte Carmen die der anderen, die ploglich fo ftarr wurden - die Augen be- tamen einen fo feltsam leeren Blid - ein Rud ging durch den Rorper - ein lettes Aufftohnen - bann mar es

Wie gebrochen sant Carmen an dem Lager der Toten in die Anie und überließ sich ihrem dumpfen Schmerz, dis Stimmer draußen sie jäh aufschreckten. Das war Foldbes Stimme, die heimgekehrt war und nach der Mutter verslangte und nicht zu ihr gelassen wurde. Da sprang sie auf. Sie wußte daß ihr jetzt das Schwerste bevorstand, und sie ging, dieses Schwerste zu vollbringen.

Wieder war ein Jahr vergangen und es war Frühling geworden Wit ihm tehrte Carmen nach Ulmenhorft que rud. Sie hatte mit einer lungenfranten Dame den Winter über in Rairo verbracht, und die vielen neuen Eindrude hatten fie das jurchtbare Erlebnis mit Bella überwinden (Schluß folgt.)

#### Caurahüffe u. Umgebung

Nach dem Feit.

Die Klänge ber Weihnachtsgloden find verhallt. Die froben Festtage sind vorüber. Seute steigt wieder alles in die gewohnte Tretwühle des Alltagslebens. Bie viele Hoffnungen und Bunsche mag das Beihnachtssest haben? Und wie viele nicht? Das Weihnachtsgeschäft ließ viel zu münschen übrig, nur wenige Kaufleute sind befriedigt. Das Wetter war winterlich schön und trug viel jur Erhöhung ber Gefritimmung bei. Aber ichon am zweiten Feiertage machte fich ein Witterungsumschlag bemerthar. Jedenfalls wird fich niemand beflagen, wenn die bittere Ralte nachläßt.

Die heiligen swölf Rächte.

Sie beginnen am 24. Dezember und bauern bis jum 6. 3auuar. In alten Zeiten galten sie als die Tage des Umzuges finfterer Damonen. Aus bem Better ber heiligen zwölf Rachte will man noch heute auf das Wetter des folgenden Jahres chließen, indem aus der Bitterung je eines Tages die eines Monats zu erkennen ist. Aud das, was man in den heiligen zwölf Rachten traumt, foll feine Bedeutung haben. Roch heute sagt manche Großmutter zu ihren Enkeln: "Kinderchen, merkt euch die Träume in den zwölf Nächten! Das trifft im neuen Jahre ein." Ist das Werglaube oder ist es Ahnungssinn, was nich da Geltung verschaffen will? Das alte Jahr verklingt, das neue gieht herauf. Alle Zeit aber erfüllt fich in ber Ewigfeit. Ueber uns waltet heiliger, väterlicher Wille, ber uns das alte Jahr beschliegen und bas neue beginnen läßt. Auch in ben molf Rachten halt er seine ichugenbe Sand über uns.

Berband deutscher Katholiten, Ortsgruppe Siemianowik.

\*\* Der Verband deutscher Katholiten, Ortsgruppe Sie-mianowitz, veranstaltet am Sonntag, den 30. d. Mts., abends ½ 7 Uhr, im neu renovierten Saale "I we i L i n = den" (nicht Generlich) die diesjährige Weihnachtsfeier. Verschiedene musikalische und gesangliche Darbietungen, Festvortrag, Theater und die übliche Geschentverlosung verden den Teilnehmern einen dem Weihnachtscharatter entsprechenden genußreichen Abend bieten. Die sinnreichen Theaterstüde betiteln sich: "Die Gloden in der heiligen Nacht" und "Die Schmuggler am Weihnachtsabend". Für die Verlosung wird nach Möglichkeit gebeten, ein passendes Geschent zu spenden. Sammelstelle: 1. Vorstzender Herr

Jedes Mitglied mit Angehörigen soll durch bestimmte Teilnahme das Fest verschönern helfen. Freunde und Gönner sind herzlichst willkommen.

Den vielen Bünschen nachkommend, sindet am gleichen. Tage nachm. pünktlich 3 Uhr im gleichen Saale eine Kindersaufsührung statt. Die Märchenerzählungen mit herrlichen Lichtbildern "Hänsel und Gretel", "Dornröschen" und "Die Bremer Stadtmusstanten" werden den Kindern bestimmt besondere Freude machen. Es sollen alle Kinder kommen, ba ber Berband auch den Kleinen einige icone Stunden be-

Wie bei der vorigen Weihnachtsfeier, so soll auch die diesjährige Beranstaltung ein volles Haus bringen. Es soll ein schönes Fest sein für die gesamte Familie des Verbandes deutscher Katholiten.

Weihnachten im Anappschaftslazarett.

so- Wie alljährlich veramstaltet auch in diesem Jahre das Anappichaftslagarett in Siemianowitz am Montag, den 24. Dezember für ihre Kranken eine Weihnachtsfeier. In einem der großen Krankenfäle wurde im Beisein ber Aerzte und bes Perfonols Pfeffertuchen, Aepfel, Raudwaren usw. beim brennenben Weihnachtsbaum an die Kranken verteilt. Für die armen Kranten war dieses wenigstens ein kleiner Ersat für die häus-Liche Feier im Areise ber Angehörigen.

#### Beftandene Gefellenprüfung.

20: Bor der Hamdwertstammer in Kattowig bestand unter Borsts des Maler-Obermeisters Joel die Gesellenprüsung im Malergwerbe der Priissing Roman Korpal aus Siemianowis.

Rurfus für Stenotypiften.

so: Unter Aufficht der Handelstammer werden in der Raufmännischen Sandelsschule, ul. Dombrowsbiego, Kurfe für Stenotypisten(innen) cröffnet. Der Unterricht wird in den Abendstunden erteilt und besteht aus Maschinenschreiben, Stenographie und Korrespondenz samt Erläuserung der Handels-technik. Angenommen werden Kandidaten, die das 18. Lebens-jahr vollendet haben und sich mit einer Schulbisdung von mindestens 4 Massen einer Mittelschwie ober anderen gleichwertigen Lehranstalt ausweisen **tönnen**. **Boltsschulabsolventen tönnen** ebenfalls Ausnahme sinden, **sobald sie** eine mindestens 2 jährige Büro- oder Ladenpraxis hinter sich haben. Die Borträge werben in polnischer Sprache abgehalten. Schüller, welche bie poltische Sprache nicht vollkommen beherrschen, sind verpflichtet, polnische Unterrichtsstunden zu besuchen. Der Aussus beginnt in den ersten Tagen des Januar und dauert dis Mitte Juni. Ginschreibungen werden täglich von 12—2 und 6—7 Uhr in der Kanzlei der Kausmännischen Sandelsschule, ebenfalls ulica Dombrowska 9, entgegengenommen. Das Schulgeld beträgt 20 Isoly monatsich.

Leichtsinn eines Autschers.

zoz Leichtsinn eines Autschers. Bor einigen Tagen in den Abendstunden bemerkten zwei Damen an der bekannten gefährlichen Stelle auf der Hüttenstraße an der Hüttenverzwaltung ein herrenloses Fuhrwerk, das allerdings eine brennende Laterne hatte. Da das Passieren dieser gefährzlichen Stelle sur Juhrwerke große Ausmerklamkeit ersorzbert, versuchten die beiden Damen den Besitzer des Juhrzwerks festzustellen mas iedoch infolge der schwachen Bes werks festzustellen, was jedoch infolge der schwachen Be-leuchtung an der Hüttenmauer nicht möglich war. Eine Strecke weiter trasen die Damen drei angeheiterte Burschen, welche sie auf das herrenlose Gespann ausmerksam machten. Dabei stellte es sich heraus, daß einer von diesen der Kutscher des Sespannes war. Alkoholdustend erkärte dieser: "Ach, die Pserde sinden allein nach Kattowik, überhaupt das rechte braune" und sette lachend mit den anderen seinen Weg fort. Ein Stüdchen weiter tam die Strafenbahn um bie Ede und noch dazu ein Auto, und es ist als ein Wuns ber zu betrachten, daß tein Unglück sich ereignete. Für einen so leichtsinnigen Autscher wäre eine exemplarische Bestrafung am Plage.

Berantwortlicher Rebatteur: Reinhard Mai in Kattowiß. Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp Katowice, Kościuszki 29.

Spriereignisse an den Weihnachtsfeiertagen

Istra-Laurahütte von 07-Laurahütte geschlagen — Glonst-Laurahütte unterliegt gegen "Istra" 1:3

Zaienze-"06" triumphiert liber eine tomb. "07"-Elf 6:0 — Handballsport — Sportallerlei

55 Die Gloden der Christnacht verstummten und wir gehen wiederum in das gewöhnliche Alltagsleben über. Schone Erinnerungen werden sedoch noch lange Zeit wach bleiben und oft-mals wird man noch über die Erlebnisse an den Weinhachtsseiertagen distutieren; vollkommen gleich, ob sie einen freudigen oder traurigen Charatter hatten. Der Sporthorizont war im Grunde genommen nicht mit fensationellen Ereigniffen beschicht, und nur kurz wollen wir die Tätigkeit der Sportler streifen. Das Wetter war eigentlich nicht am schlechtesten und man tonnte noch gang ruhig die 90 Minuten in der Kälte aushalten.

#### 07's tnapper Sieg über den A. S. Istra-Laurahütte 1:0.

Das mit großer Reklame aufgezogene Freundschaftsspiel zwischen den obigen Ortsrivalen endete mit einem knappen, aber durchaus verdienten Siege der Rullsiebener. Beide Mannichaften fraten beftens an; speziell Istra sattelte ju biefem Rennen recht start und hat eine Mannschaft ins Feld gestellt, in der famtliche Ranonen, wie: Aucharcont, Riedon, Grzimog, Ledwon, Dranmalla ufm. ju bliden maren. 07 mugte für Leich, Gamrin, Michallif und Billem Erfat ftellen, wenn auch ichon die Mann= schaft gegen diesen Gegner weit besser war, wie alle anderen Male. Die Mannschaft brauchte auch nichts zu fürchten, wenn sie nur alle Male tomplett antreten wurde. Trogdem die Begegnung am 1. Feiertag stattfand, haben es sich viele nicht nehmen laffen, zu erscheinen. Man fah da am beften, daß das Intereffe im Orte nach mie por für ben Fußballfport groß ist; doch verlangen die Buschauer von den Mannschaften, daß sie auch mas bicten. In diesem Treffen konnte man nicht klagen, benn man hat einen Kampf gesehen, der alle erfreute. Ambition, Chrgeiz und Zähigkeit, das waren drei Merkmale, welche die Mannschaften auszeichneten. Das Spiel felbst mar äußerst spannend und reich an ichonen Momenten. Gine Ueberlegenheit des Platsbesitzers (07) war unverkennbar und fieberhaft mußte Iskra das Beiligtum verteidigen. Rurg oor halbzeit fiel bas einzige Tor des Tages durch Swiczz. Sehr schöne Sachen hat der Istrators mann gehalten und nur ihm hat Istra zu verbanten, daß das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist.

Die Mannschaften: 07 hatte in ber hintermannschaft ein großes Plus. Das Berteidigerpaar Machnif-Onrdet war gut auf dem Boften, obwohl Dyrdet nicht mehr das zeigt, was er früher zeigte. Oder scheint ihn schon das Alter zu drücken? Kramer im Tor hatte jehr wenig zu tun bekommen. Der Sturm zeigte etliche Beffer waren Orth, Schulz und Sotolowsti. Den gesamten Stürmern fehlt jedoch die Zusammenarbeit. Bei Istra war Grziwog unverwüftlich. Er war auch ber beste Mann am Plage und auch ber fairste. Gut waren noch Aucharczyt, Riebon und Ledwon. Drzymalla milfte sich das unfaire Spiel abge-wöhnen. Bei seinem Können hat er das bestimmt nicht notwen-Rottegel im Tor bewahrte seine heilige Ruhe. Schied3=

richter herr Roffet tonnte reftlos gefallen.

Slonst-Laurahütte - Istra-Laurahütte 1:3

Der Borfat der Slonster, Die Istramannichaft zu fclagen, ist nicht in Ersüllung gegangen. Wenn auch dem Spielverlauf nach ein "Unentschieden" besser das Stärkeverhältnis wiedergegeben hatte, so muß man doch die Istraelf als die besser routis nierte ansehen. Iche einzelne Gelegenheit murde restlos aus-gefüllt und das ist die Hauptsache, denn immer entscheiden Tore ein Spiel. Das müßten sich die Slonster für immer merken. Much Diefes Ortsgegnertreffen bot viel Abwechslungsreiches und wurde nicht langweilig. Bestimmt sind die gesamten Buschauer auf ihre Roften gefommen. Der Schiederichter war ein gerechter

#### 07 Laurahütte fomb. - Zalenze 06 0:6 (0:3).

55 Un dieser Riederlage ber tampfenden Mannschaft ben Vorwurf zu machen, ware verfehlt, benn die Elf wollte das Beste. Die Bannschaft war folgend, man lese und staune: Aramer, Sause, Stephan, Gnielczyk, Cygannek, Swierz, Schuld, Orth, Sofolowsti, Gediga, Sampf. Es fehlten bemnach nicht weniger als 7 Mann von der Stammannschaft. Un einen Sieg war die serhalb gar nicht zu benten, benn dazu tam noch, daß Schulz und Swierz verlett murben und nur als Statisten mitwirkten. Zalenzer waren tomplett und hatten gegen biese Mannschaft einen fehr leichten Stand. Es ware bestimmt ein schöner Rampf gewesen, wenn die Laurahütter fomplett angetreten waren. Ja, wenn aber das Wenn nicht ware. Start zu verurteilen ist das Richterscheinen der aufgestellten Spieler wie Lesch, Machnif, Chroet, Gamron, die ben Berein im Stich gelaffen haben. Gine bementsprechende Strafe mare hier berechtigt am Blat. Ordnung muß sein. Zumindestens muß sich jeder Aftive am Klubabend entschuldigen, damit ein Ersatmann referviert wird. Gerade biefe Spieler mußten jest dem Berein bantbar fein für die Ergichung. Das jolch ein Auftreten Mißstimmung auch unter ben Zuschauern erzeugt, ist kein Geheimnis. Der Spielverlauf war in diefem Treffen nur in ber erften Salbzeit ein intereffanter, ba in ber zweiten Spielhalfte die Rudfiebner bem Tempo gum Opfer gefallen sind und die Mannschaft nur mit 9 Mann spielen Bakot als Spielleiter war gut. STORY Referven ift ausgefallen.

#### Sandball.

ein besseres Spiel vorführten und auch schon bereits mit 2:1 führten, mußten sie sich doch der Ausdauer der Gaste beugen und den Sieg diesen überlassen.

R. G. 07 Laurahütte.

Der Mannschaftsabend am tommenben Freitag fällt aus bestimmten Gründen aus. Am tommenden Sonntag find famtliche Mannichaften Spielfrei.

Geburtstag.

Um heutigen Donnerstag feiert der gut bekannte, mehr-mals repräsentative Spieler Machnit (07 Laurahütte) seinen Geburtstag. Bir entsenden ihm hierzu die herzlichsten Gratula-Seine treuen Sportbrüber.

#### Der Alte Inrnverein tann wieder die Turnhalle

benuten.

o- Die Gemeinde Siemianowit hat nach langer Zeit endlich dem Alten Turnverein Laurahütte auf eine Eingabe hin die Erlaubnis erteilt, im neuen Jahre an zwei Tagen in der Woche die neue Turnhalle an der Schule G. Pirantowicza für Turnzwecke zu benützen, und zwar an jedem Donnerstag in der Zeit von 19-21 Uhr und an jedem Sonnabend in der Zeit von 17 bis 19 11hr. Da diese neue Turnhalle erst einige Tage nach bem 1. Januar 1929 ihrer Bestimmung übergeben wird, erhalt der Alte Turnverein noch eine besondere Benachrichtigung, von welchem Tage ab der Turnverein die Turnhalle benutt werden 1. Feiertag.

Rolejown Rattowiy — Amatorsti Königshütte 4:3 (1:2). Nach einem iconen und intereffanten Spiel mußten fich bie Amateure auf eigenem Blat als geschlagen befennen.

Sionst Schwientochlowig - Spielvereinigung Beuthen 1:1

Das Spiel bewegte fich unter dauernder Ueberlegenheit von Slonsk, nur durch den fehr parteiischen Schiedsrichter murden fie um ben Sieg gebracht. Den Ausgleich erzielte Beuthen aus einem zweifelhaften Elfmeter.

Das Fußballturnier in Konigshutte.

Ruch Bismarthütte — R. S. Klimfawicje 7:2 (2:0). Stadion Ronigshutte - Sportfreunde Konigshutte 2:1 (1:0).

Im Halbstinale begegneten sich obige Maunschaften und Ruch schlug die zur B-Alasse gehörende Alimsawiese ziemlich hoch Stadion dagegen mußte hart kamz fen um die Sportfreunde aus dom Felbe zu ichlagen und fich dadurch mit Ruch für ben Endlampf qualifizierend.

2. Feiertag.

Der oberichlefische Meifter Vogon Kattowit von Amatorsti vernichtend 8:0 (3:0) gefchlagen.

Diese Riederlage Pogons ist eine Sensation der oberichte-sischen Sportwelt. Riemand hatte dies gedacht, daß Pogon von Amatorski geschlagen, und dazu noch so hoch, wird. Das Spiel felbst ftand auf feiner hoben Stufe, wenig intereffant, zeitweise langweilig. Pogon hatte gestern ben schwärzesten Tag in ber Saison. Sie zeigten ein Spiel vor, welches unter aller Kritit mar. Rurg gefagt, fie verfagten auf ber gangen Linie. Der schlechteste war Mazur im Tor, mobei ihm jedoch die beiden Berteidiger in nichts nachstanden. Amatorski dagegen spielte mit einem Elan und verdantt den Sieg einer unerwinschten Umbistion und Aufopferung feiner Spieler. Die ganze Bogonmann-Schaft ift überspielt und fie bedarf unbedingt einer Aussetzung. und bas hatte die Pogonleitung wiffen muffen und es ware auch nicht zu fo einer Ueberraschung getommen.

Diana Kattowig — Orzel Josefsborf 4:4 (2:2).

Bis jur halbzeit hatte Diana mehr vom Spiel, nach ber Halbzeit dagegen hatten die Gafte die Ueberlegenheit. Das Resultat entsprach jedoch dem Spielverlauf sowie dem Kräftevershältnis beider Mannichasten.

Dianas Jugend fiegt in Beuthen.

Um 2. Feiertag gaftierten Die Junioren von Diana in Beuthen und trugen daselbst zwei Propagandaspiele gegen die stärkste Jugendmannschaft von Deutsch-Oberschleffen, und zwar 09 Beuthen, aus. Beide Spiele konnte Diana mit 4:2 für sich

Slonst Schwientochlowig - Pogon Friedenshütte 4:2 (0:2)

Rach hartem Rampf tonnten die an Spielerfahrung reicheren Slonster das Spiel für fich entscheiden. Bis gur Pausc spielte Slonst sehr schwach und mußte die Führung den Gaften überlaffen. Rach der halbzeit tauten fie erft auf, und als die Gafte nachließen, tonnten fie erft aufholen und noch den Sieg an fich bringen. Das Resultat felbst entspricht bem Gielverlauf.

09 Myslowig - Naprzod Lipine 3:6 (3:3).

Rur bis jur Paufe maren bie Arafteverhaltniffe ausgeglichen, nach der Haldzeit dagegen übernahm Naptzod die Inistiative und beherrschte das Feld. Der Ersolg aus der Neberslegenheit der Göste waren drei weitere Tore.

Ruch Bismardhütte Turnierjieger. Ruch - Stadiou 9:2 (6:0). Sportfreunde - Rlimfamieje 5:1 (3:1).

Am letten Tage des von K. S. Stadion veranstalteten Fußballturniers waren die Spiele wenig interessant mit Ausnahme von Ruch, ba alle Mannschaften, welche an dem Turnier teilnahmen, physisch zusammenklappten. Ruch hatte demnach teinen schweren Stand und ging als Turniersieger hervor und erhielt den Potal. Den zweiten Plat belegte die junge Mannschaft des Platbesigers, welche erst im Finale der besten Mann-schaft unterlegen waren. Den dritten Plat belegten die Sportfreunde Königshütte.

Eis-hodenspiele in Bolen. R. 2. Pofen — A. 3. S. Pofen 1:0. R. S. Bosen — T. R. S. Thorn 1:0.

Das Endspiel um die Meisterschaft von Posen wurde vom Schiedsrichter abgebrochen, so daß es noch ungemiß ift, wer Meifter von Bofen wirb.

Cracovia Aratan — Sotol Aratan 7:0. Wisla Kratau — Mattabi Kratau 4:0.

Wisla Arafau — Cracovia Arafau 2:2 Bisla murbe Aratauer Meifter, ba fie in ben letten Spielen mehr Tore als die Cracovia erzielt hat.

Pogon — Legia 1:0. L. L. L. — Cdarni 6:0. Vogon — Cdarni 11:0. L. L. L. — Legja 3:0.

Barichan.

Legia — W. T. L. 12:0. A. 3. S. Wilna — Legja Warfchau 0:5.

#### Aus der Wojewodichaft Schlesien

#### Befr. Verlängerung der Polizeiftunde für Silvester

Alle diesenigen Hoteliers, Gastwirte bezw. Acstaurateure, Casetiers usw., welche eine Genehmigung zwecks Berlängerung der Polizeistunde in der diesjährigen Silvesternacht erlangen wollen, müssen alsbald entsprechende Anträge an das zuständige Polizeitommiffariat oder aber an das Polizeitommando eins reichen. Diefe Gesuche muffen mit Stempelmarten im Berte bon 3 Jloty versehen werden. Bezüglich Ausschant von altoholischen Getranten ist seitens ber Wojewobschaft eine besondere Erleichterung vorgesehen worden. Es tonnen in Diesem Jahre am 81. Dezember ben gangen Tag Spirituofen verabfolgt merben, mahrend beispielsweise im Borjahr mit bem Altoholausichant erft um 8 lihr abends begonnen werben durfte. In bem vorliegen-

den Salle handelt es fich um ein behördliches Entgegenkommen, Da eine Genehmigung für den Alkoholausichank mit Rüchsicht auf das Ausschankverbot für Lohn- und Borschuftage nicht offiziell erteilt werden fann.

> Jahreshauptversammlung der Friedenshütte 21.-G.

Die Hauptversammlung der Friedenshütte U.-6. ge-38 594 3loty dem Reservesonds zugeführt wurden und 733 285 3loty auf das Konto des Spezialreservesonds zugetragen morben mit der Maßgabe, daß die im Geschäftsjahr 1928/29 fällige Vermögens= und Einkommensteuer zu Lasten dieses Kontos verrechnet werden fann. Mit Wirkung vom 1. Januar ist der Friedenshütte ein Teil des Gräfl. Balleftremichen Grundbefiges angegliedert worden. Als Folge dieser Fusion ist eine Erhöhung des Attienkapitals von 20 auf 47 Millionen Goldzloty erfolgt. Bon wesentlichen Betriebserweiterungen im Verlaufe des Geschäftsjahres ift gu erwähnen die Inbetriebnahme eines 100-Lo.-Martinofens, die Errichtung einer Schaufelfabrit, einer Sage- und einer Radjatjabrit auf der Friedenshütte sowie die Erweiterung der Spiralbohrer= und Rettenfabrit auf der Baildonhutte. Die auf Umlaufglotn umgestellte Bilang für ben 1. Juli 1928 weist als Aftiva folgende Posten auf: Immobilien und Mobilien 130 644 403 3loty, Materialien und Produkten-bestände 32 621 092 31., Effetten und Beteiligungen 14 246 461 31., Kassenbestand 108 089 31., Wechselbestand 542 433 31., Debitoren 24 542 452 31. Die Passiva stellen sich wie solgt: Attientapital 70 Mil. 31., Reservesonds 3 443 088 31., Spezialreservesonds 1 698 088 31., Amortisationssonds 33 700 740 31., Hopotheten 2 562 31., Banken 11 040 304 31., Darlehen I 32 496 157 31., Darlehen il 13 350 000 31., Kreditoren 34 824 819 31., Transitorische Ressing 2 149 083 31. Passiva 2 149 083 3loty.

Rattowit und Umgebung.

Die Berlobungsfeier. In einer Sausmeifterfamilie von der ulica Wita Stwosja wurde am gestrigen Abend Berlobung gefeiett. Alles war vorhanden: Braut, Bräutigam, das nötige Quantum an altoholischen Getranten. Sogar die Dufikanten fehlten nicht. Und jo ichwamm alles in Butter, wie man gu fagen pflegt. Jedoch tam es trogdem anders; die Feier verlief mit einem heillosen Rrach, der in eine mufte Prügelel zwischen den geladenen Gaften ausartete, wobei felbst bas Meffer eine gewisse Rolle spielte. Es ging so tunterbunt zu, daß schließlich Die Bolizei eingreifen mußte und die Gafte hinausexpedierte. Muf der Strafe fand die Teier nach geraumer Zeit einen weiteren Berlauf. Ra ja, jo was tann ichon vorkommen, nur hubich ficht es nicht aus.

Mus dem Fenermehrwesen. Am vergangenen Montag fand im neuen Verwaltungsgebäude in Schoppinit eine Borftands= fitung des Areisseuerwehr-Berbandes stalt, auf welcher über die neuzugrundende Teuerwehr=Sterbetaffe beraten wurde. - In ber Ortichaft Przelaifa ift eine neue Freiwillige Feuerwehr ge= grundet worden. Die Abnahme der Wehr erfolgte durch behörds liche Bertreter, sowie eine Abordnung des Bojewodichafts= und Areisseuerwehr=Berbandes. Die Leitung ber neuen Wehr unter-

ficht dem Brundmeifter Korfantn. Gidenau. (Beftätigt.) Der Wndzial Bourfatown bejtätigte den Beschluß der Cemeindevertretung vom 6. Rovember beir. der 100prozentigen Zusaksteuer bei Erlangung von Konzessionen jum Ausschant altoholischer Getrante. Ferner wurde die 100= prozentige Steuer für ben Ausschant von Spirituojen und andes ren altoholischen Getränten bestätigt.



Rattowik - Belle 422.

Donnerstag. 16: Schallplattenkonzert. 17.10: Bortrage. 18: Literaturftunde. 19.30: Bortrage. 20.30: Programm von Baricau. 22: Die Abendberichte und anschliegend Tangmufit.

## Das Abenteuer im Erbbegrübnis

Lebendig begraben — Der Fall Corvi — Die lähmende Eidechse

Das diefer Tage befannt gewordene und großes Aufjehen erregende Wiederauftauchen eines feit drei Jahren torgeglaubten Berliner Martthallenhandlers ruft die Erinnerung an ein ähnliches Ereignis wach, das sich vor einigen Jahren nach den Angaben glaubwürdiger Zeugen in Italien wirklich zugetragen Der unheimliche Borfall, in bessen Mittelpunkt der Name des Barons Corvi steht, spickte sich, wie die italienische Presse nach des Barons eigener Schilderung berichtet, folgendermaßen

Bei einem Spaziergang im Garten der in der Rabe von Rom gelegenen Billa feiner Eltern mar der junge Mann von einer Mauer herabgestürzt, jo daß er mehrere Wochen lang das Krankenbett hüten mußte. Als er nach feiner Genefung, auf einen Stod gestützt, wieder den üblichen Spaziergang machte, tauchte plöglich vor ihm aus dem Gebuich eine außergewöhnlich große Eidechse aus. Er erhob den Stock, und schlug mehrmals auf das Tier ein. Dabei flog das Reptil in die Luft und fiel auf seinen Arm nieder, so dass Corvi erschredt gurudzudte.

Er fiel hinterruds zu Boden, wo er unbeweglich liegen blieb. Und damit nahm fein schredliches Abenteuer feinen Anfang.

Als später zufällig das Dienstpersonal vorbeitam, fand man den jungen Mann völlig leblos am Boden ausgestredt vor. Bergeblich suchte er, wie er später felber erzählte, fich bemerkbar gu machen. Man nahm ihn auf, trug ihn in die Villa, und legte ihn auf einem Bett nieder. Alles das trat ihm völlig klar ins Bewußtsein, aber er war nicht imstande, die geringste Bewegung zu machen ober ein einziges Wort über die Lippen zu bringen. Es war ihm, als ob sich die Ereignisse wie hinter dem dicen Glas eines Schaufensters abspielten. Er erfannte alles, mas geichah, ohne sich jedoch dagegen wehren zu konnen.

Nach Ankunft des Arzies machte man ihm heiße Umschläge, babete ihn, bann feste man ihn wieder einer talten Dufche aus, und brachte ihn ichlieglich wieder ins Bett, wo man ihn frattig massierte. Aber alle diese Wiederbelebungsversuche schienen nicht die geringste Wirkung zu haben, so daß der Arzt ichließ-

lich die Achseln zuckte, und den jungen Mann für tot erklärte. In der Rähe der Billa Corvi befindet sich ein Kapuziner= tloster, und in diesem das Erbbegrabnis der Familie. Dorthin brachte man ben Scheintoten, und die Monche bahrten ihn in ber Kapelle auf. Es tamen Bermandte, Freunde, Bekannte und Reugierige, um bem Frühverftorbenen die letten Chren zu erweisen. Ein mahrer Blumenhugel turmte sich auf bem Ratafalt auf, beifen Geruch Corvi, nach feiner eigenen Schils berung, beutlich mahrnahm. Dann legte man ihn in einen Sarg, und nun raubte ihm der Dedel jegliches Licht.

Unter großem Bomp wurde die Leichenfeier begangen, wie es der Stellung der Eltern des jungen Barons entsprach.

Als man später Corvi fragte, auf welche Weise er wieder fich gefommen jei, wußte er nichts Genaues barüber angu-Er erinnert fich nue dunkel an ein leichtes metallisches Geräusch, an ein Stampfen von Fügen, mahrend ibm betaubenber Weihrauchgeruch in Die Rafe ftieg. Dann hörte er wie von fern her eine Stimme, die von niemand anders herrührte, als dem Bruder Leo, der die Intengebete las.

In diesem dramatischen Lugenblick schof Baron Corpi ein warmer, belebender Blutftrahl barch den gangen Korper, aber er war noch zu ichwach, um ein Lebenszeichen von fich zu geben.

Ginen Augenblid brang noch einmal Licht in ben Sarg, als man den Dedel etwas beiseite ichob, um ihn richtig festzuschrauben. Aber ein lähmendes Gefühl erstidte jeden hilferuf in Corvis Rehle. Er fpurte, wie man den Sarg aufhoh, ihn auf einen Wagen stellte, und einige Meter jur Seite fuhr. Dann nahm er deutlich mahr, wie Stride um ben Sarg gelegt murven, um ihn in das Erbbegrabnis hinabzulaffen. Die Stride rieben fich knirschend an dem Holz, mahrend der Satg in die Tiefe fant. Bon fern her vernahm Corvi noch einige Worte ber Leibiras genden — bann hörte er nichts mehr. Tiestes Schweigen herrichte um ihn und qualte ihn bald derart, daß er laut hatte aufschreien mögen. Wahnsinnige Todesangst überfiel ihn, mahrend gleich. zeitig seine Kräfte wiederkehrten. Er konnte sich bewegen, foweit sein enges Gefängnis es ihm erlaubte. Aber als er um Silfe ichreien wollte, verjagte ihm die Stimme.

Run flopfte er verzweiselt gegen die Holzwände, prefte die Knie gegen ben Dedel, um ben Sarg zu sprengen. Schon waren seine Kräfte am Erlahmen, als plöglich bas Solz an einer Seite

zersplitterte.

"Als ich die Rapelle betrat", schreibt Corvi am Schluß seines Berichts, "fant ich halbohnmächtig gusammen. Die Schatten, Die die ewige Lampe auf die Wände warf, huschten wie Gespenster vor meinen Augen hin und her. Kalter Schweiß bebedte meinen gangen Körper, ich begann gu gittern und mit ben Jahnen gu flappern. Ein rauher Schrei entfloh meiner Rehle; ich erhob die Sande gen Simmel, und im felben Augenblid fturgte ich wie nom Blig getroffen ju Boben ..

So fand man am anderen Morgen den jungen Baron Corvi in der Kapelle des Kapuzinerklosters vor. Das Entsetzen, das die frommen Brüder befiel, zu beschreiben, mare nicht moglich. Eine geraume Zeit herrichte bas großte Durcheinander in dem Rlofter, bis sich schlieflich ber Prior entschlof, bem aus bem Scheintod Erwachten die erfte Silfe angedeihen gu laffen.

Der Fürsorge der Aerzte gelang es, ihn vor dem Wahnsinn, dem er nahe war, zu retten. Baron Corvi wurde innerhalb weniger Wochen geheilt und lebt noch heute in Rom, wohl als der einzige lebende Menich der Gegenwart, der sich rühmen tann, tatsächlich schon einmal in einem Grabe gelegen zu haben.

16: wie vor. 17.10: Geschichtsstunde. Uebertragung aus Krafau. 18: Konzert. 19.30: Bortrag. 20.15: Sinfonietongert, übertragen aus Warfchau. 22: Die Abendberichte und frangofifche Blauberei.

Barichau — Belle 1111,1.

Donnerstag. 16: Ecallplattentongert. 17.10: Bortrag. 17.35: Gur bie Frau. 18: Literatur. 19.30: Landwirtschaftlicher Bortrag. 20.30: Konzert des Rundfunkorchesters. Danach die Abendberichte.

Freitag. 16: Schallplattentongert. 17.10: Bortrage. 18: Mandolinenfonzert. 19.30: Bortrag. 20.15: Sinfoniefonzert der Warschauer Philharmonie.

Breslau Welle 322,6, Cleiwig Belle 329,7.

Allgemeine Tageseinteilung.

(Rur Mochentags) Betterbericht, Bafferftande ber Ober und Tagesnachrichten. 12.20-12.55; Ronzert für Berfuche und für die Funtinduftrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13.06: richten. 13.45--14.35: Rongert für Berfuche und für die Funt-Nauener Zeitzeichen. 13.06: (nur Sonntags) Mittagsberichte. 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnachinduitrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20-15.35: Erfter landwirtschaftlicher Preisbericht und Preffenachrichten

(außer Sonntags). 17.00: 3meiter landwirtschaftlicher Preisbericht (außer Sonnabends und Sonntags). 19.20: Wetterbericht. 22.00: Beitanfage, Wetterbericht, neuefte Breffenachrichten, Funtwerbung \*) und Sportfunt. 22.30-24.00: Tangmusit (einbis zweimal in ber Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Funt-

Donnerstag. 16: Stunde mit Buchern. 16.30: Kongert. 18: Uebertragung aus Gleiwig: Elternstunde. 18.25: Abt. Rechtstunde. 18.55: Wetterbericht. 18.55: Stunde der Arbeit. 19.35: Englische Letture. 20: Uebertragung aus Berlin: Funtfabarett. 22.30: Reunte Funttangftunde. Anschliegend bis 24: Tangmufit.

Freitag. 16: Stunde und Wochenichau des Sausfrauenbundes Breslau. 16.30: Unterhaltungsfonzert. 18: Echles. Arbeitiges meinschaft "Wochenende". 18.15: Abt. Naturtunde. 18.40: Abt. Wohlfahrtspflege. 19.25: Abt. Wirtschaft. 19.50: Sans Bredows Schule, Abt. Seelenkunde. 20.15: Das lachende Mikrophon. 21.20: Der Reporter burchftreift die Zeit. 22: Die Abendberichte. 22.15: Rur für Gleiwig: Der Berftellungsprozeg des Agfa-Seidenfadens in den Fabriten der 3. G. Farbenindustrie-Attiengesellschaft.





Von Rheuma, Gicht Ropfichmerzen, Ischias und Hegenichuß

lowie auch von Schmerzen in den Gelenten und Gliedern, Influenza, Grippe und Nervenschmerzen befreit man fich durch das hervorragend bewährte Togal. Die Togal-Tabletten icheiden die harnfäure aus und gehen direkt zur Wurzel des Übels. Togal wird von vielen Arzten und Kliniken in Europa empjobien. Es hinterlägt teine ichablichen Rebenwirtungen. Die Schmerzen merden Best 40/0 Acid. acet. salic., 04060/0 Caipia. 12.20 Ibium ad 190 Amyl.

#### Bolles blühendes Ausiehen

und ichnelle Gewichtszunahme durch Rraftnahr. pulver "Plenujan". Bestes Stärkungsmittel für Blut, Muskeln und Nerven. 1 Sch. 6 zł. 4 Sch 20 zł Ausführt. Brojchüre Rr. 6 kostensrei.

Dr. Gebhard & Co. Danzig, Kassub. Mark B1.

Häuser, Burgen, Schiffe Flugzeuge und Krippen AUSSCHNEIDE BOGEN

> Puppen :: Tiere u. s. w. in großer Auswahl ständig am Lager in der Buchhandig. der

Kattowitzer Buchdruckerei- und Verlags - Sp. Akcyjna Lilaie Laurahutie

Saben Sie etwas zu verkaufen, zu vermieten

zu verpachten usw. jo hilft Ihnen ein Inferat in ber "Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung"



Werbet ständig neue Abonnenten